# Laurahütte-Siemianowiker Zeitung

Ericheint Montag, Dienstag, Tonnerstag und Sonnabend und toftet vierzehntägig ins raus 1,25 3lotn. Bettieber itorungen begründen leineriei Anipruch auf Ruderstattung



Einzige älteste und gelesenste Zeitung von Laurahütte : Siemianowig mit wöchentlicher Unterhaltungsbeilage.



Angeigenpreife: Die Segespaltene mm=31. für Bolnifch-Oberschl. 12 Gr., für Polen 15 Gr.; die 3-gespaltene mm=31. im Reilameteil für Boln.=Oberschl. 60 Gr., für Polen 80 Gr.

Geschäftsstelle: Siemianowice (Slaskie), ulica Bytomska (Beuthenerstraße) 2

Ferniprecher Mr. 501

Mr. 15

Ferniprecher Mr. 501

Sonntag, den 27. Januar 1929

47. Jahrgang

# Umerika für eine Seemächtekonferenz

Der Kampf um das Rüstungsprogramm

Reugort. Die Befürmorter ber ameritanischen Flotien = bauporlage im Senat maditen einen Gegenangriff auf den Borichlag Borok, der fich jur die Ginberufung einer Sec machtefoniereng eingeleszt hatte, Die Die Redite ber Reutralen bespreihen soll. Bis ju dieser Monserenz will Borah eine Ruitungegause im Alottenbauprogramm eingetieten miffen. Die Unganger einer ftarten ameritanfichen Blotte erflärten bagegen. daß Entwaffnungs- und abulid. Lagungen zwedles feien. Die Mbridtungafonfereng ist! habe dies bewiesen, denn fie habe Amelika verpflichtet, bereits gehaute Eduffe ju vernichten, mahrend England und Japan nur nach auszuführende Schiffsbauplone unausgeführt laffen follten. Der Republikaner Sale feste fich für die Anfrechterhaltung ber Zeitklaufel ein, wodurch die Regierung ermächtigt wird, in ben Jahren 1929 bis 1931 jahrlich fünf Areuger zu bauen. Genator Borah iprach fich gegen biefe Beitgrenze aus, weil er Berhandlungen mit England über, seinen Antrag bis zur nächsten Konferenz im Sonte 1931 für wun-ichenswert balt. Bis dahin soll nach Borahs Ansicht der Kreuzerbau eingestellt merben.

Wie verlautet, ift die Regierung bereit, den Busah gur Kreugervorlage anzunehmen, der ben Borichlag Borahs gur Ginberujung einer Seemächte=Ronfereng porsieht. Busay soll Amerika jedoch feinerlei Borschriften bezinglich des Kreugerbautermins machen.

# Um die Regierungserweiterung im Reich

Die Berhandlungen des Reichstanzlers — Das Zentrum fordert drei Minister

Nachdem ber Reichstangler am Donnerstag hann fadeld, Be premingen mit Beriretern ber Sozialbemotra-ten hatte, feste er im Laufe bes Greitags feine Unterhaltnngen mit Berfonlichteiten ber verichtebeuen Parteien fort, mobet auch Beiprechnugen mit Bertretern bes Bentrams, ber D. B. B. Demokraten gepflogen wurden. Es handelt fich hierket nicht min Berhandlungen ber Regierungenmbilbung, sondern lediglich um Soudierungen, ob es 3wed hat, in Verhandlungen einzutrefen. Auch unter den Parteien haben bisher keine Resprechungen stattgefundeu. Mie man ans porlamentarischen Kreisen hört, halt das Zentrum nach wie vor daran is is, im Jake einer Regierungsumbildung dre i Ministerien in besehen. Ebenso hält die Deutsche Boltsparte in im Beiden forberung aufrecht, daß eine Regierungenmbilbung im Reiche

nne gleichzeitig mit einer folden in Breugen erfolgen tonne. Bollig ungeflärt ift and noch die Saltung ber Baprifden Bollspartei. Tebenfalls ift man von einer Regiernngs

nmbildung noch meit eutfernt. Wehr Musicht auf Bermirflichung hat bagegen ber Borichlag, einen Interfrattionellen Ausschnft ber hinter ber Regierung fiehenben Parteien ju bilden, um eine Berftundigung über die gn eriedigenden Fragen, insbefondere ben Saushalt und Die Dedungsvorlagen von Gall ju foll herbetzuführen. Bon be-motratifder Seite wird erneut baranf hingewiesen, bag man es aufrichtig begrüßen murbe, wenn ein folder Ansichnft gebilbet werden wurde. Allgemein glaubt man jedoch, daß Berhandlangen hierüber nicht vor Dienstag in Glug tommen werben,



Stambuls Griechenviertet niedergebrannt

In dem von Griechen bewohnten Biertel Tatavla von Stambul brach ein Großseuer aus, das trot aller Loschvers such 1000 Häuser einsicherte. — Unser Bild zeigt das Goldene Horn mit Stambul und Tatavla.

#### Ein deutsch-russisches Schlichtungs-Ubtommen

Kowns. Wie aus Mostau gemeldet wird, wurde am Reitag im Auswärtigen Amt in Auswirkung des im Jahre 1926 abgeschlossenen Richtangriffspattes ein Abtommen über bas Schlichtungsverfahren zwiiden Deutschland und ber Sowjet-Elerung von dem deutschen Boilaafter von Dirkjen und dem Avertretenden Aukensomniffar Liewinom unterzeichnet. Das abtommen fieht die Bildung einer Kommifion vor, Die aus je wei beutschen und ruffischen Mitgliedern bestehen und in ber gel einmal im Jahre gufammentreten foll. Das Abtommen trit in Kraft, wenn es von beiben Lanbern ratifigiert worden Der Bortlaut des Abkommens foll in den näd,ften Tagen berbifentlicht werden.

#### Stegerwald Parleivorfigender des Zerf ums

Berlin. In der Freitag-Sihung der Reichstagsspuftion des Jentrums ist der Abgeordnete Abam Stegerwald zum Varteivorsitzenden gewählt worden.

#### Weitere Auflösung von Parteien ın Jagoilawien

Belgrad. Um Donnerstag wurden gleichzeitig die froatide Bauernpartei, die ungarische Partoi und die Woiwodiner Boltspartei aufgelöst. Die Bertreter ber brei Barteien murden zum Obergespan vorgeladen, ber ihnen die amtliche Berfügung mitteilte. Die Kangleien ber drei Barteien murben burch Polizeibeamte burchfucht, die Schriften und Bucher vernegelt und die Parteiburos gesperrt. Die deutsche Partei ift bie jest noch nicht aufgelöft.

#### Italien rüftet zur See

Rom. In der letten Sitzung des Ministerrats wurden das Schiffbauprogramm und die Ersordernisse der Krings-marine geprüst. Nach einer Ausspruche wurde der Bau von zwei Areuzern zu je 10 000 Tonnen, von zwei Torpedobooten, von vier Torpedobootzenstörern und von fünf Unt rjechooten beschloffen. Mit bem Bau ber Spiffe wird im Juni begonnen werden.

### Heute Bilder der Woche

#### Ein Sieg der Troffisten? Trofti wird nad Mostan überführt.

Bie aus Mostau gemelbet mirb, murben in verschiedenen Arbeiterverfammlungen in Mostau, Leningrab, Char fow die letten Magnahmen ber Regierung gegen die Troffiche Opposition besprochen. Berichiedene Bersammlungen erklärten, daßt fie mit den Magnahmen ber Partei nicht ein verftan = ben feien und verlangten, daß die Unterdrückungemagnahmen gegen die Tropfiffen fofort aufgehoben merben. Die Partei mird aber bennoch die Berbannung ber Tropfiften aus Mostau fofort durcklegen. Die Kommunistische Parter Ruf lands hat beichloffen, eine Säuberungsattion von Trobifichen Elementen burdengegen. Man erwarter, bag bie Bartei mehrere tausend Mitglieder aus ihren Reihen wegen ihrer Zugehörigfeir zur Opposition ausschließen wird. In der nachsten Zeit mird Trogfi unter ftrenger Bewachung nach Mostau überführt werben. Sein meiteres Shidfal bleibt bis auf weiteres unbefannt.

#### Urbeitslosendemonstrationen in Kapstadt

Berlin. Nach einer Meldung Berliner Blätter aus Rap: stadt tam es am Freitag im Anschluß an eine Arbeitslofenbemonstration, die anläglich ber Eroj nung des Barlaments stattfand, im Urmenviertel ber Stadi ju ern jthaften Ausdreitungen, bei benen ein Baderlaben geplunbert und ein Polizist angegriffen und bis gur Bewußtlofigkeit geschlagen wurde. Mehrere Schwadronen verittener Polizei mußten eingreifen. Die Unterdrückung des Tumults gelang aber erit, nachdem noch eine Reihe anderer Geschäfte geplündert

#### Ghandi wirbt für den Bontolf aus andicher Aleidung

Bonbon. Rach Melbungen aus Bomban hat Ghandi in Uebereinstimmung mit den Beschlüffen des Kongreffes von Kalkutta einen Plan für den Bonkott ausländischer Alcis dung ausgearbeitet. Der Plan sieht vor, daß Freiwillige in allen Städten und Dörfern Indiens von Tur gu Tur geben, um alle ausländische Aleidung ein zu sammeln und zu ver-brennen. Bor allen Geschäften, in denen ausländische Klei-dung verkauft wird, sollen Posten ausgestellt werden. Der Regierung mird die Forberung auf Berbot ber Ginfuhr ausländifcher Aleidung unterbreitet werben.



Umeritas neuer Invenminister

ift der Rechtsanwalt Ron D. Weit, einer der Führer ber Republikanischen Parter von Chicago.



En Dentmal für die Schöpfer der "Stillen Nach."

Für den Hilispriefter Frang Josef Mohr und den Lehrer Frang Gruber, die vor mehr als 100 Jahren Text und Melodie zu dem beriihmten Weihnachtsliede "Stille Racht, herlige Nacht ... " gefdoffen haben, murde in Oberndorf (Salgach), wo bas Lied entfranden ift, ein Denkmal errichtet. Das icone Ertwerungsmal ift eine Schöpfung bes akademischen Bilb: hauers Stadtpfarrer Duhlbadger in Rufft.in.

#### Neue Ausgrabungen in Cha'däa

Während ber letten Jahre hatten bas Londoner Britifche Muieum und die Universität Benniglvanien Ausgrabungen im Gebieie von Ur in Chaldaa vorgenommen. Es wurden dabei wiederum eine Reihe von intereffanten Entbedungen gemacht Die beiden Institute gaben nun fürzlich einen offiziellen Bericht über das Ergebnis der von ihnen veraustalteten Ausgrabungs-

Da man in der Tiefe noch alte Königsgräber : ermutete, wurden die Arbeiten in dieser Richtung hin in Angriff genom= men. Die Unnahme fand auch ihre Befratigung, als nian 33 Fuß unter der Erdoberfläche eine Totenkammer fteilegte, die aus Stein gebaut und deren iEngang von einem Stein verichlossen war. In dieser Totenkammer fand man die Ueberreste einer haldaifden Königin, augerbem die Ueberrefte von fünf anderen Leichen Es murbe festgestellt, daß mit der Konigin fünf ihrer Diener nach alter Gitte lebend mitbegraben murben.

Im gangen mutden ungefähr 200 Gruber erichloffen. Man fand darin eine große Angahl geschichtlig wertvoller Gebeauchsgegenstande. Ein seltsamer Fund murbe in einem Diefer vielen neuentdedten Graber gemacht. Dan ftief auf bas Saupt eines Cottes, das aus Runfer gegoffen war und beffen Geficht menichlich: Buge hatte, mahrend die Ohren Die ei tes Stieres maren. 37 Rindergrabern fand man fleine Gefage, Bafen und Taffen aus Silber, tleine Kranse und Filigranarbeiten aus Gold. Einen interessituten Bund bilbete eine Sarfe mit toftbaren Ausschmüdungen.

#### Amerikas "Stratshund" gestorben

Reunork. Lady Bon, ein Sund, ber gur Beit der Amtsjuhrung des Präsidenten Harding im Weißen haus in "hohem" Ansehen stand, ist an Alterssawäcke gestorben. Seit dem Tode des Prösidenten Harding ist Lady Bon von einem Mitglied des ameritanischen Geheimdienstes mit großer Sorgfalt verpflegt worden. Bu ben merkwilrdigfien Gemognifeiten Laby Boys gehörte seine Vorliebe für Kaifee mit Buder und Mild, ben er fich jeden Morgen fdimeden lieg.

## Der Kampfum den Königsthron

Sabib Ullah in Bedrängnis — Aman Ullah vor den Toren

Romna, Bie aus Dosfan gemelbet wirb, ift Rabul burch ben Bormarich von Truppen eines 21 man Ullag ct: gebenen Stammes im Norden bedroht. Die Borhut Sabib Mahs ift bereits geschlagen und habe große Berlufte gelitten. Die engliiche Gefandischaft bereite fich jur Raumung Rabuls por. In Rabul herriche große Unrnhe, ba man Ansfchreis inugen befürchte.

Rach hier vorliegenden halbamtlichen Rachrichten aus Kabul über die politische Lage in Afghancstan wurde am Donnerstag in Rabul das Aufenministerium wieder eröffnet. Berichiebene Gefandte haben mit dem neuen Ronig Sablo Uffah Rudiprache über die letten Beziehungen zwilden Aighanistan und anderen Grosmächten genommen. Der König Sabib Ullah empjing den englischen Gesandten und auch den englischen Militäratischer, mit denen er eine längere Unterredung über die politischen Beziehungen zwischen England und Afghanifbun hatte. Die radistelegraphische Berbindung zwis sch n Indien und Rabul ist wieder hergostellt. Der Rönig ver-ficherte ben ausländischen Bertretungen in Kabul, daß er fämtliche Magnahmen zu einem weiteren Kampf gegen Aman

Ullah getroffen habe. Rach feiner Meinung wird Aman Ullah mit feinen Truppen eine Rieberlage brleiben und gezwungen fein, Afghaniftan gu verlaffen.

#### Bessere Aussichten für Aman Allah?

Rairo. Die politische Lage in Kabul hat sich nicht genne bert. Dagegen haben die nordlichen Stamme Mighaniftans Sabib Unlah ben Krieg erflärt und siehen gegen die Saupisiadt. Die Angänger Sabib Unlahs behaupten, daß diese Stämme von Mosfau Unterftügung erhalten hatten.

König Aman lillah hat einen Aufruf an fein Bolt gerich tet, in bem er um die Unterftutzung ber breiten Schichten der Bevolferung ersucht, Aman Ullah fd wort, dan er nicht cher ruben werde, bis Ordnung und Rube wieder hergestellt feren. Der Stamm Durani hat fich bereits Uman Ullah angefchloffen. In den letten Kampfen zwifden den Truppen Sabib Ullahs und den Truppen Aman Ulass murde der Ontel Sabib Mulhs gefotet, der eine besomdere Gruppe führte. Uman Ullah beab: lichtigt, Die Militärattachers der ausländischen Gefandischaften in Rabul zu nich einzuladen.

#### *2as Jugenddran* Berliner Westen

Bu ber furchtbaren Bluttat, die fich Donnerstag abend im Saufe Baffaueritrafe 4 ereignete, berichtete bie Ragit ausgabe weiter, daß es ber Ariminalpoliget noch nicht gelun-gen ift, die Umftande, unter denen der Doppelmorb fich ereignete, einwandfrei ju klaren. Goviel fdeint aber beneits fiftguliehen, bag es fich faum um eine Affethandlung, noch me-niger aber um Rotwehr handelt, wie dies der jugendliche Täter bei seiner gestrigen ersten Bernehmung angegeben hat. Manaffe Friedländer hat heute narmibbag zugegeben, daß er fich icon seit Wochen, seitdem er den Revolver besag, emmer mit dem Gedanken getragen habe, soinen Bruder, ber ihm forper lich überlegen mar, bei ber nadften Gelegenheit einen Dentzettel zu geben.

Gine Frage, die noch umbebingt ber Prufung bedarf, ift, ob Manaffe Friedlander gang Burednungsfähig und für feine Taten voll verantwortlich ist. In diejem Bunkte gehen namlich die Meinungen auseinander. Während er bei der Polizai flave Mustunfte erteilt, und gang gujammenhangend fpricht, wird et bon feinem früheren Arbeitgeber und feinen Arbeitstolleges als ein phantaftifch veranlagter Wirrtopt gefchilbert, ber fecht oft den Gindrud eines Geiftesichwaden madte. Darum mugte

er auch aus seiner letten Stellung entlassen merben. Baldemar und Manaffe Friedlander find die Sohne eines aus Kurland fammenden Kaufmanns, der fich bot einigen Jahren mit seiner Familie in Berlin niedergelasson hat. Der Bater des erschaffenen Foldes ist ber umgariche Schrififteller Dr. Artur Foldes, ber jur Beit Cefretar bes Bers liner Ungarnvereins ift. Die beiben Opfer bes Morbers maren beibe intelligente junge Leute, die vor turgem erft ihr Abitut







Von links: ber Morder Manasse Friedlander und seine beiden Opfer, der jüngere Bruder Balbemar und bessen Freund Tibor Folbes.

#### Ver Ainder mit dem Resieress r ermordet

London. In der vergangenen Nacht wurden in einem Schuts pen in der Nahe von Romford vier Kinder im Alter von zwei die Jechs Jahren ermordet aufgesunden. Die Londoner Kriminalvolizei forscht nach einem ehemaligen Polizisten Pervy Gray, bem Bater von zweien ber Kinder. Die beiben anderen Rinder gehoren einer Schwefter bes gefuchten Boligiften. Es icheint fich um die Tat eines Beiftestranten gu banbein.

#### Theolerbrand in Rumanien

Bnfareft. Nach Melbungen aus Tecuci foll bas bortige Staditheater, in dom fich auch ein Kino befindet, Donnerstag abends dis auf die Grundmauern niedergebrannt fein. Infolge ber großen Panit murben viele Meniden niebergetreten ober erlitten schwere Berletzungen. Unter den Berletten befinden sich zahlreiche Kinder. Die Ursache des Brandes ist noch nicht befannt.



Nachdrud verboten

Brudhaufen mar gang vernichtet und luchte ce boch ju ververgen, was in ihm toble wie die Smant por leiner reinen, edlen Braut ihn niederdrudte Ca gelang ihm auch Jia du tröften, indem er ihr felbit den Brief teiner Mutter vorlas und daran für den Beiuch in Breslau aller-hand Borichtage inipfte Darauf icherzte und nedte er und zauberte damit das alte, frohe Lächein auf ihre Juge.

Sie war doch recht töricht geweien, fie veritand fich tett felbit nicht mehr. Sein harmlores, heiteres Weien zersitreute jeden Zweifel in ihrer Bruft und fie wollte auch ge-

wiß nie wieder zweifeln und miftrauen.

Tropbem tam bie gewohnte Stimmung nicht wieder auf Der ungezwungene, heitere Ton die überiprudeinde Laune Brudhaufens veriagte nachher zuweiten und gerade ieine Befliffenheit, fie ju zeigen gab bem Gangen etwas Unnas Die feingestimmten Sarten in Jas Seele ließen 29 fie wider Willen empfinden und wenn fie auch in leiner Gegenwart bagegen antampfte to überflurcte fie der Mig: flang, als fie erft allein in ihrem gimmer iaf und ber Lag noch einmal an ihr norüberzog. Daber ermachten Die alten zweiselnden Gedanken von neuem und beunruhigten fie. Sie lah lein Erichreden — sein nlohliches Kahlwerden — jeine Ausrede tam ihr gesucht, seine Keiterkeit unnatstre lich vor.

Und fie fampfte gegen dieje finfteren Gewalten mit aller Rraft, fie versuchte, fich von ihnen gu befreien Denn gibt man einem qualenden Gebanten Raum punnt man ihn weiter aus fo entwidelt er fich zu Riefenftarte, er wird ein Feind, deffen Macht man nicht mehr gewochien ift Und gar ber Stachel des Zweifele' Der bohrt fich tiefer und tiefer in die Geele, ber fleine Reim wird gur Pflange Die alles andere überwuchert. Durum ihn ausroden, jolange er noch

1V.

Das Ofterfest ftand por ber Tur. Mutter allerhand Gintaufe, Die Frühiahretoilette betretfend, gemacht und ichlieflich auch einen But in dem befannten Geichaft in der Leipziger Strafe gelauft. Sie wollte ihn mit nach Breslau nehmen

Um nächften Bormittag brachte eine ber Berfäuferinnen

bes Geichafts ben hut

Als der Diener ihr den Karton abnehmen wollte, jagte fie, daß fie den Auftrag harte, den Sut bem gnädigen Fraulein eigenhändig abzuliefern um ju teben, ob die Menderung nach Munich ausgefallen mar.
Darait empfing Jia die Ucherbringerin.
Beicheiden gruffend trat diese ein und entledigte sich

ihres Auftrages

Die auffallende Blaffe in bem hubichen Geficht ber Bunmacherin fiel 3fa auf, und ihr Blid haftete jefundenlung poller Mitleld baran Dieje armen Bertaujerinnen ober Bugmaderinnen Die ben gangen Tag im Laben fieben und Runden bedienen oder an ihren Stuhl feitgenagelt itideln muffen, waren wirflich nicht zu beneiben Diejes Dlabchen tam ihr zudem befannt vor; jedenfalls hatte nie es gestern im Buggeldatt gefehen

Die Bugmacherin hatte unterdes ben Sut aus dem Star. ton genommen und 3fa gereicht. Da bemertte 3fa daß die Menderung nicht in ihrem Ginne vorgenommen worden

Das Madden bat vielmals um Enticuldigung, es muffe ein Brrtum fein, fie werde ben Sut lofort wieder mlt-nehmen und ihn in turger Zeit in der gewünlchten Art ab-

Damit padte fie den hut wieder in den Karton und

empfahl fich

Bla wollte in bas andere Zimmer gehen um ihrer Mut-ter Die Sutgeichichte zu erzählen ale fie etwas Weißes am Boden liegen igh

Sollte ihr porbin beim Gintritt ber Bugmacherin ein Brief Guidos den fie gerade gelejen hatte entfallen iein? Sie hob ihn auf Ratürlich - es mar jein Papier. Rur noch einmal ichnell die lieben Beilen überfliegen.

Was war das? - ba ftanden jo gang fremde Worte, die fie nicht fannte - fonderbare, ratielbatte Worte

"Wie Du heute im Tiergarten reiht gesehen haft, habe ich mich verlobt. Du bist immer flug geweien und wirit langit eingejegen haben bak eine Che awilden uns ein Ding bet Unmöglichteit mar und bag untere Beziehungen queinander boch einmal ein Ende haben mußten -

Mein Gott, mas mar das für ein Brtef? Den tonnte Guido boch nicht geichrieben haben! Und bennoch - es maren leine Schriftzuge - auch Die Unterichrift G. B.

Un fie freilich unterzeichnete er ftete ben vollen Namen. Det Brief mar iomit gar nicht an fie - wie follte et auch! Gin Ablagebrief! - Aber an wen mar er benn?, Wie tam er in ihr Bimmer?

Diese Fragen bestürmten fie und jagten thr bas Blut in die Schlafen

Es mußte ihn jemand verloren haben Aber gerade hier in ihrem Zimmer das niemand außer ihren Ungehörigen betrat' - Rielleicht Guido felbft' Rein ber mar geftern gar nicht hier gewesen. Ja, wer denn sonft? - Die Bug-

Mie von eistalter Sand fühlte fie ihr Berg berührt. Collte es möglich fein daß er diefer gehörte? Ginen Augenblid wand fich ihr Berg in Qual, dann tam ihr eine

Sigerlich gehörte er ber Bugmaderin; man fah es, wie ber Gran, um den ungetreuen Geliebter an ihr frag. Das blaffe fummerwolle Geficht mar ihr togleich aufgefallen.

Mur war der Brief unter diefen Umftanden nicht von Guido Die gleichen Unfangebuchftaben fonnte auch ein anderer haben, und es mar ein Bufall daß fie gerade mit benen ihres Brautigams überemitimmten

Ein erleichterter Atemgug eniquoit ihrer Bruft, jugleich ermachte das Mitleid mit ber Getäuichten,

Urmes Madden! wie mußte die Ablage es getroffen

Co peinlich es ihr mar, fie mußte ihr ben Brief wieber sustellen.

(Fortfegung folgt.)



# I Unterhaltung und Wissen

#### Der Gang verrät den Charafter

Man fist im Zimmer und hört, dag jemand die Treppen berauffteigt, jemand ben Korridor entlanggeht oder fich ber Bimmextur nähert. Und ohne etwas zu sehen, erkennt man seinen Befannten aus der Urt des Schreitens, aus dem Rlang, dem Tempo und Rhythmus des Ganges. Unterschiede werden mahr= nehmbar, Die gunadift ben Gingelmenfdien darafterifieren, im weiteren aber and die Gigenart ganger Bolfer erkennen laffen.

Bum größten Teile unbewußt, wird eer ganze menichliche Organismus, also auch die Funktion der Beinmuskeln vom Gehirn- und Nervensustem geleitet. Bestimmte seelische Erregungen lojen ftereoinp diefelben Bewegungen aus, insbesondere, wenn Der Wille ausgeschaltet ift, wenn eine plogliche Impreffion ben Körper, der individuellen Befensart des Dien,den entsprechend, bu fpontanen Reflegbewegungen zwingt. So fpiegelt auch ber Gang in seinen feinen rhnthmischen Ruancen bas mahre innere Befen des Menschen wieder, auch wenn es äußerst mit Bewußt-

lein verdedt mirb.

Im leichtesten find die einzelnen Berufsarten gu erkennen, die auch dem inneren Bejen des Menschen ihren Stempel auf Bebrüdt haben. Co wird ein Galbat anders als ein Geiltanger, ein Megger anders als ein Gelehrter, eine Ronne anders als ein Mannequin und eine hausfrau anders als eine Sportlady idreiten. Ebenjo beutlich pragen fich Die Temperamente aus. Ein leibenschaftlicher Menich wird nach jeinem Gang taum mit einem Phlegmatiter ju verwechseln fein, ein Shuchterner mir einem Gelbitbemugtfein, ein Beiterer mit einem Bedrudten ober ein Rotleidender mit einem Gesattigeen. Das Temperament deigt fich jedoch sent selten in seinen einfamen Grundlagen. Es tritt oft hinter ben Berstandesanlagen gurud ober vermischt sich mit ibnen ju einer besonderen Ausbrucksform. Gin Kluger mird anders schreiben als ein Tummer, ein Theoretiker anders als ein Praktiker, ein Rechner anders els ein Phantast. Gin dritter Saftor, der die Urt des Ganges bestimmt, ift die augenblidliche Gefühlsfrimmung. Unhänglichleit Liebe, Sag, Chriurcht, Louteligfeit, Geringid,agung uim. geben der Korg erhaltung, dem ang ein deutsiches Merkmal. Beiter wird die Form des Gandes durch die Triebe tompliziert: durch Berheimlichungstrieb, atigfeitstrieb, Erwerbstrieb, Kampftrieb, Nahrungstrieb, Ge-Glechtstrieb. Wenn man bedenkt, daß all diese Faktoren sich mbinieren, variieren und permutieren laffen, so erkennt man It die unendliche Berichiedenattigleit ber einzelnen Gangformen und die Schwierigkeit, fie methodisch auszuwerten.

Interessante Gingelergobniffe erzielten einige praftische Indenlichen auf bie Strafe nich unbeobadtet vorbeigeben laffen, ihre Gangart prü en und von ben Bewegungen ber Beine und bes Körpers auf ben Chataller bes Menfchen ju fchliegen luchen. Anfanglich aus Lieb. haberei, bann in erufter, miffenichaftlicher Arbeit fuchten biefe

Gotscher, wie z. B. Broi. Lorenz (Wien), Harry Bondegger (Ber-lin) Boden zu fassen. Um ich in das Innenleben eines anderen zu versetzen, ge-nügt es oft. die betreffende Gangart nachzuahmen. Ber jenstivkritisches Empsinden bat, wird das leicht an sich selbst feststellen lönnen. Bei großen Schauspielern, die Charatterrollen spielen, wird man stets beobachten, daß sich ihre Gangart auf der Buhne, bem Garakter der gespielten Figur entsprechend, anderr.

Es bedarf feiner großen Mithe, elnige ber pragnantesten Sharaftereigenichaften aus bem Gang festguftellen. Demgufolge o.in man beobachten, bag der leiftferrige, oberflächliche Menich bermal ausschreitet, die Schrittpannweite aber in keinem Ber-Salinis zu bem Körper ficht, jondern weitausholend und tänzelnd it, im Gegenfag zu ben tutgen Gerritten des pedantiichen Menthen; ober, bag ber Energische einen feiten Schritt hat, ohne bermäßige Abnütung des Stiefelabiates, weil das harmonijoe, Meichmäßige Auffegen bes Guges eine berartige Abnühung verbindert, ferner, bag der Unentidioffine im Gegenfag ju bem Sielbewugten fur; und etwas mantend schreizet und mit den Plagen taum ben Boden berüget; bag ber Tropige die außeren Ranber der Abjage frark abnugt, mahrend der Wantelmutige fast immer die inneren Randilächen der Stickelsohlen in Anspruch nimmt und der Unzute edeng, Mihmutige, Kraftlose die Schuh-iphen unverhältnismäßig stark abtritt.

Aus bem Gang läßt sich aber auch auf andere Eigenschaften schliegen. 3m Gegensat jum Gilschritt (Jugendlichkeit, viel 21: talität) deutet der gravitätische Gang auf den gemütsruhigen, ausgeglichenen Menschen. Diese Gangart fann auch etwas Feierdes, Großartiges zum Ausdruck bringen, mahrend ihr sofort was hochmuriges, Berlegendes anhaftet, sobald ble Schultern ampfha't nachgezogen find und das Gendit eine aufwärts ge-

lichtete Haltung zeigt.

Das Borwartsneigen beim Geben und große Schritt bedeu: Ehrgeiz, doch ohne die erforderliche Energie. Die leichte Les densauffaffung des Optimiten augert fich im leichten Gang. Etnes wiegend, mit symmetrisch ausgerichteten jum ihen und leichter seitlich geneigter Kopshaltung schreitet der Liebenswürge, Ehrliche, Aufrichtige. Den gleichen Gang, jedoch mit besungssosen Schrlieben Schreitern und vorgeneigtem Kopf haben beim chen start ins Anie; ür schwanken gleicksom auf- und abwärts.

ente mit diesen Vertikalschwantungen machen den Eindruch des beugten und Belabenen. Es ift cher eine geistige Schuer-nigfeit als Luffigteit, Die in biese Bertifalichmantungen noch eine gemifie Grazie hineinpragt. Aehnlich idreitet der Beffimilt, bach erheblich langiamer im Tempo, Geine Haltung ist in fich Belunten, und die hande bleiben ziemlich regungslos beim

Den Bornatigen erkennt man am bedächtig-ausmerksamen breiten. Er bewegt fich gleichmäßig und langsam, mit nach Erde gerichtetem Blid und weicht dem Entgegenkommenden von von weitem aus. Das Gegenteil beobachtet man am Eigenmigen, ber auf ber Strafe nur norgedrungen ausbiegt und, intigen, der auf der Straße nur norgeorungen ausbiegt und falls er obendrein streitsüchtig und beraussordernd ist, sich mit verliebe am Bordrande des Burgerseiges bowegt. Nicht so der beiteler. Dieser meint, sich-möglicht an die Häuler halten zu nassen, um seinen Gedanken geschützer nachkängen zu können der Mahe der Häuserstent, ebenso deine Maturen, bevorzugen die Nahe der Häuserfront, ebenso ien. beren Gemiffen nicht gang frei ift, um. im Galle ber Gefahr, nur nad einer Seite verteibigen zu muffen.

Erdwarts geneigie Ropf- und Korperhaltung verrat Bermilbungstrieb. Der hierbet wahrnehmba geräufflos femte

### Interessante Geschichten

"Hier Ludwig Uhland, wer dort?" Alafiifer mit Telephonanichlug.

Das tann einem natürlich auch nur in Berlin paffieren: Berlange ich da neulich am Telephon gang deutlich "Barbaroffa 6382" und wer melbet fich? "hier Ludwig Ubland, wer bort?" Ich blättere im Telephonbuch nach, wirklich, es ist fein schlechter Big: Ludwig Uhland, ber idmabifde Sanger, lebt in Berlin und betreibt in allen Ehren ein Möbeltransportgeschäft. Reine Scelenwanderung und feine Aftralerscheinung hat ihn an den Strand der Sprce perschlagen. herr Ludwig Uhland ift mahrhaftig in Berlin geboren, bat auch nie Berle geschmirbet, sondern Zeit seines Lebens auf telephonischen Anruf Umzüge bewertstelligt. Ich blattere weiter im Telephonalmanach und finde, daß sich unser ganger Klasifterhimmel Berlin zum Parnaß ertoren hat. Da gibt es Friedrich Schiller, Besitzer ber Pagenhoser Klause in der Franksurber Straße, sein Freund Theodor Rörner har ein Installationsgeschäft in Tompelhof eröffnet. Beinrich Seine ift Raufmann geworben; bas hatte fein Ontel in Samburg erleben follen, ber fich immer fo über die unnüge Didterei geärgert hatte. Otto Ludwig verkauft Kolonialwaren, Wilhelm Lusch sobrigiert Strohhüte und Friedrich Rückert ift Maurermeifter. Am weitesten haben es von den Dichtern Wils helm Hauf und Hans Sachs gebracht. Der Schuhmacher und Bort von Nürnberg ift Geheimer Regierungsrat und Mitglied des Reichstages geworden, Sauf hingegen, der toftliche Romantifer, hat ein Bautgeichaft eröffnet und geht taglich gur Borfe. Auch die Munter sind ihrer Muse untreu und beschäftigen sich mit hodst prosaisten Dingen. Robert Sammann ift Privatdetettin, Ridard Wagner gibt als Beruf Dadepeter an, Frang Schubert versorgt als Konditor seine Umwelt mit Gistigteiten. Rur Die Allergrößten icheinen fich in Berlin nicht wohl gu füh-Icn. Weber Goethe noch Beethoven oder Mogart find telephonisch irgendwie zu erreichen

Kavanische Raisergräber

Die Kaiserg:aber ber Japamer zeichnen sich durch ziemliche Größe aus und enthalten bald einen Sarkophag, bald einen Grabstein. Es sindet sich noch ein sehr große Anzahl dieser Hügel in Japan, von denen Professor Gowland selbst 406 unterfucht hat. Intereffant ift dabei bie Leobachtung, bag biefe Monumente fast immer nahe an der Kuste oder an den Usern der großen Flüsse errichtet sind, ein Umfrand, aus dem man die Taisaffe ontnehmen fann, daß die Japaner gur Zeit ihrer Errichtung nur biefe Gebiete befest hielten, mahrend die anderen Teile des Landes noch von den Ureinwohnern, beit Ainos, bemohnt murben. Go wird burch die Lage biefer Raifergraber eine wichtige Sandhabe fur die erften Unfiedlungen und bie Statten ber frührsten japanischen Aultur gefunden. Gie finden fich in vier gang veridziedenen Gebieten, woraus gu entuehmen ist, daß in dieser Zeit das Land noch keine zentrale Regierung hatte, sondern, bag menigstens vier voneinander unabhängige Stamme existierten. Die Beit, in ber Dieje Sugel aufgeführt wurden, liegt zwischen dem 2. Jahrhundert v. Chr. und dem 5. und 6. Jahrhundert unserer Zeitrechnung. Unter den Grabstatten selbst sind die Graber ber Kaiser durch ihre besondere Große, durch einen fegelformigen Grabitein ausgezeichnet. Sie find in einzelnen Terraffen angelegt und mit Ballen umgeben; in der Form ftellen fie gewöhnlich eine Berbindung des vieredigen Grabes mit ber zunden Art bar. Rund um jede Terraffe führt eine Anzahl von Röhren und Figuren aus gebrannt m Ton, die in Reihen aufgestellt sind. Während die Rohren wohl eine mehr tonstruttive Bedeutung haben, stellen die Figuren die Frauen und Diener der Kaiser dar, die in Urzeiten zusammen mit dem Raifer verbrannt worden waren. Dieje barbarifche Sitte wurde im 1. Jahrhundert v. Chr. aufgegeben und durch ein kaiserliches Dekret bestimmt, daß Figuren aus gebranntem Ion an die Stelle der menschlichen Opser treten sollten. Die Sügelgraber maden einen imponierenden und großen Gindrud, benn fie find mit vieler Kunft und mit geschidter Benutung matürlicher Erhöhungen erbaut,

Der "rüdfällige" Retter

Gine Bochftleiftung besonderer Urt tann ber im Barijet Quartier latin mohlbefannte Schiffe- Engene Chartier aufweifen, beffen Boot am Bont St. Michel ju ichaufeln pflegt. Er hat fürglich jum achtzigiten Male einem Mitmenfchen - Lebense muden oder Berunglugien - das Leben gerettet. Chemals 6: richtsdiener, wiederholt ausgezeichneier, oft verwundeter Kriegsteilnegmer, lebt er mit einer Penfion der Stadt Paris im Rubestand und ist jeht offenbar im Saup beruf Lebensreiter. 3m letten halben Jahr allein hat er drei Personen aus den Guten ber Geine bezw. Des Rheins gezogen. Baufig geriet ber fapiere Mann felbit dabei in Lebensgefahr und murbe mehrfach bemunts los ins hofpital gebracht, wo die Acrate ihn liebevoll den "rud. fälligen Retter" ju nennen pflegen. Auch bie 80. "Intervention", wie er bescheiden seine Tat bereichnet, hat ihm einige Bochen Krankenhaus eingetragen. Sier erwartet er nun — Inhaber von 30 Medaillen, darunter 5 für Rettung aus Gefahr — die Deforation mit dem Rreuz der Chrenlegion, die ihm gang Paris wiin ft.

die beim Schreiten mit ber gangen Sohle schleichend über ben Boben id,lurfen es find hinterliftige Dudmaufer. Anders fteht es mit Monfden, die beim Beben die Suglpigen einwarts fegen: ne sind gutmütig, wenn auch nicht übermäßig klug. Menschen, die anderen zuliebe den eigenen Willen aufgeben, ihre Ansichten modifigieren ben Schritt medfeln und die Schrittlangen und -zeiten den anderen anzupaffen suchen, find höfliche, gesellige, wenn auch nicht fehr millensstarte Raturen, doch von Ordnungs= liebe und Dissiplin erfüllt. Unichwer ertennt man auf ver Strafe ben Abergläubischen mit seinem leicht hupfenden Gang und dem frampfhaften Bestreben, beim Geben etwa das Bertih: ren ber Pflafterfteine ju vermeiden, und bem angftlichen Darumbefümmertsein, ob er mit dem rechten ober linken Bug ans Biel gelangt ift. Golde ober abnliche laderliche Rudfichten beberrmen ihn beim Sandeln, benn er migt ihnen große Bedeutung

Es sei noch festgestellt, daß oberflächliche Frauen einen hüpfenden Gang haben; daß der Spötter die Ellenbogen an den Körper geprist, den Kopf seitlich neigend, mit hochgesogener Schulter, die eine Sand meift leichthin in der Sosentasche, die Anodjel etwas aneinanderreibent, feine Strafe gieht, ober bag Menschen, die Treppenstufen springend nehmen, gewöhnlich hipige, ungeduldige Naturen sind, und endlich, daß neugierige pertrauensfelige Menfchen ihre Beggenoffen im Geff rad tonscauent rechts- oder linksseitig vom Wege brangen. Diese neue Seite der Charafterkunde durfte eine Erganzung

gur Phrenologie, Physiognomit, Chiromantic und Graphologie liefern. Doch um diese Einzelbeobachtungen zu allgemeiner wiffenichaftlicher Charafterlunde verwerten zu können, bedarf es zu konne noch genauerer, instematischerer Untersuchungen. Jedoch burite wohl schon aus dem Dargelegten hervorgehen, bag die menschliche Wangart feineswegs etwas Zufälliges ift. Die Menschen moch ten fich gern fo porteilhaft wie moglich geben, fie ftrengen fich jeboch vergeblich an: einem inneren 3mang gehordend, miffen fie fich zeigen, wie fic find.

Lustige Ede

,Wenn ich Ihnen genügend Sicherheit gabe — murden Sie mir dann einen Anzug auf Rredit vertaufen?"

Ja das würde ich wohl." Gut, dann verlaufen Sie mir einen Anzug und einen Mantel. Den Anzug nehme ich gleich mit, und ben Mantel können Sie als Sicherheit behalten."

Die alte Dame wurde zu einem Fußballfpiel mitgenommen, an dem ihr Sohn teilnahm Eine gange Beile fah fie staunend "Bas ift benn ber 3med biejes Spiels?" fragt fie bann. Den Ball in das Tor ju bringen."

"Na, ware es da nicht einsacher," sagte barauf die alte Dame, "wenn sie sich etwas mehr aus dem Wege gingen?"

Biemte kommt auf einer Reise mit der Gattin auch in die Stadt, beren Universität er als junger Mann besucht hatte. "Giehste," lagt er, "als Student habe ich in dem haus ba

gewohnt, bas mirb jest wegen Baufalligfeit abgeriffen. "Natürlich, bu haft beine Sachen eben nie richtig geschont!"

Der Reisende konnte trot aller Redefünfte bei bem Geschäftsmann nichts abfeten. Schlieflich gab er's auf und fagte mit einem Geufger: "Solche Runden wie Sie möchte ich ein Dugend haben!

"Nanu? Wiejo?" fragte ber Kautmann. "Leider habe ich zweihundert solche."

"Sie wollen aus hunger gestohlen haben? Da stieglt man boch nicht gleich einen ganzen Maggon Kartoffeln." "Ich hatte seit drei Tagen nichts mehr gegessen, Herr Richter."

Areuzworträtjel



Richtig geordnet ergeben die magerechten Reihen: 1. Konfonant, 2. friefijder Mannervorname, 3. Erdieil, & europäifcher Staat, 5. frangofifche Safenftabt, 6. deutsches Oftice. bab. 7. Ort in Banern, 8. Stadt in Frantreich, 9. italienischer Dichter, 10. Dichtungsart, 11. Botal. — Die mittelfte sentrechte und magerechte Reihe sind gleichlautend.

Auflözung des Kreuzworfrätsels



Danzig

Hadaune, und die fließt in die Mottlau, und die fließt in die Weichsel, und die flieft in die Oftsec. Hier murde am 22. Februar 1788 Schopenhauer geboren, der

grübelnde Don Juan, und zwar in derselben Gasie, in der 30: hannes Trojan zur Welt tam. Sier residierte Madensen, in einem prächtigen Balais, Ede der Silberhütte. Zest wohnt der hohe Kommissar des Völlerbundes im Madensen-Balais; ein Professor der Geschichte aus Holland, der von einem Italiener abgelöst werden wird.

Ich tenne Dangig in allen Lebenslagen. Als ich mahrend ber grimmigften Inflation per Bimmelbahn über Marienburg hinreifte, und, Die Aftentaidje unterm Arm, jum "Dangiger Sof iteuerte, fragie mich eine alfere Dame nach ber Reunaugengaffe. Dies mar entideident, und ich erfundigte mich ftantepede nach pagigen Strafennamen, die eigentlich weniger [pagig als abges fürzte Kulturgeschichte find, und ba erfuhr ich denn eine schwere Menge. Es existieren der Eimermacherhof, die Krausebohnengane, der Karpsenseigen, die Zwirngasse, die Scheibenrittergasse (Schibenriter-Gasse), die Portechaisengasse, denn von den schingsweise zweihundertsechzig Strahenbezeichnungen klammt ein Adtel aus der Zeit von 1350 bis 1400, und fast ein Biertel stammt aus der Zeit von 1400 bis 1454. Manche Namen sind verballhornt worden. Aus der Zappengasse wurde die Zapfen-gasse, aus dem Rahmenbau ein Rammbaum, aus Wehles Gang ein Wellengang, aus der Brocklosengasse die Brotlosengasse. Sprach-Denkmale und Arbeits-Denkmale zugleich

Immer werde ich in Danzig von älteren Damen nach einer Strafe gefragt. Es ist dies chrenvoll, doch zum Lugen verslodend; andrerseits jedoch erweitert es die eigne Ortstenutnis. Die taum dreifig Meter lange Goldschmiedegaffe beherbergt dreigehn Goldichmiedgeichafte und führt gur Murientirche, Die gu besichtigen Chrensache jedes Gebildeten ift. Bo Franz Berfel laut authentischem Zeugnis ein bariches Wort ob der heutigen Beit vom Grapel ließ, findet fich teine Tafel. Auch der Plat, an welchem Theodor Daubler weilte, blieb ungeschmudt. 3ch traf ihn, den Schwergewichtsmeister der deutsch-griechischen Lyrik, vor ber Kitche. Er sah aus, als habe er die Afropolis erktiegen. "Waren Sie oben auf dem Turm?" fragte ich ihn nicht ohne fächsische Perfibie. Er war nicht oben gewesen. Er hatte nur bas Jüngste Gericht Sans Memlings zur Kenntnis genommen und sich erzählen laffen, baß 1243 der Grundstein des Domes gelegt ward. Ich trennte mich von ihm und trank gratis ein Dansiger Goldwaffer im "Lachs", Breitegaffe 52. Er entstand im gleichen Jahre (1598) wie bas Grune Gewolbe, diefer langgeschiefen Bild in der Seisengaffe, Sternwarte der natursorschenden Gesellschaft. Gin paar Schritte ums Ed, und du stehst auf dem Fischmarkt mit festen und schwimmenden Verkaufsständen und mit Sandlerinnen, die keineswegs aufs Maul gefallen find. Sie kommen aus Seubude und aus Bohnsaal und duften nach Oftfee und Dialett. Das Kran-Tor ift eine Sebenswürdigfeit fur fic. Es foll 1411 errichtet worben fein und hat im Innern eine veris table Tretmuble mit ichredenerregenden Rudern, in beren Rrang bie Stlaven teuchten und fproffenvorwarts flommen. Tor reiht fich an Tor. Entgudende Durchblide ins Sinterland ber Gaffen, die sämtlich parallel laufen dum Langenmarkt und basselbe find wie er, nur nicht fo nobel.

Was ware ansonsten zu berichten? Das die Stadt 1814 zu Preußen geschlagen wurde. Daß Bernstein (möglichst mit eingebadenen Insesten, also etwa Müden im Schlafrod) ein begehrter und start gesundener Artikel ist. Daß das Stadttheater wie eine Gasanstalt mit vier Säulen wirkt, die man in die rechte Hand nehmen tann. Daß an der Großen Mühle die Wagenaussahrt erstaunlich ift, sooft an der Ratharinentirche und am Altitädter Graben Martttag ist. Daß die Eisenbahndtrettion, wenn sie ju-biliert, weißrote Fahnen ausstedt. Daß in der Passage, die in die Jopengasse sührt. Obst und Antiquitaten und Rosenthal-Por-



Rom im Schnee

Die Schneefturme ber letten Tage haben ben Binter Nordeuropas auch über die Alpen getragen. Fast gang Italien liegt unter Frost und Schnec.

zellan und Koffer und Blumen in geschmackvollen Läben zu haben sind. Daß der Norddeutsche Llond im Hohen Tor seshaft ist, das 1574 bis 1576 erbaut wurde und noch im November 1918 als Sauptwache diente. Und daß unter dem Protektorat der Salb-insel hela das berühmte und berüchtigte Zoppot schlummert.

Man gelangt per Dinnibus oder per Bahn nach Boppot. Die Bahn schunkelt an Langfuhr vorbei.

Zoppot hat zwanzigtausend Einwohner. Gott mag wissen, warum. Abgesehen davon, daß solche Bahlenangaben jedem Guhrer und jedem Adregbuch zu entnehmen sind und keinen Menschen tieftunerlich auswühlen. Natürlich mohnen diese zwanzigtausend Zoppoter nicht auf einem Saufen, sondern find verteilt. Die Spielbant lag in Lethargie. Das Klima war milb. Die Laubbaume froren. Balb-Oper uner hingufügung funftlicher Ruliffen in die romantische Welt Ricard Wagners blieb mir erspart.

1346 foll fein hoher Mittelbau fertig geworden fein. Gines der ältesten und ehrwürdigsten Besestigungswerte der Stadt, der Rechtsstadt. Am mulmigften Buntt nach der Landseite, nach ber Langgaffe, die er (15 Meter breit und 20 Meter hoch) ju behuten hatte. Es geht nichts über Badftein, jumal über handgear-beiteten, der in Ion wie Färbung ungleich geriet. Stundenlang möchte man schwelgen in der satten Brosillerung des Hauses, in ben Koloraturen und Bertracktheiten der Riels, Spigs und Efels-rüdenbogen. Darüber ein fühnes Sattelbach. Das Ganze samt Reiter 50 Meter und doch so heraussordernd und trugig. Und bann ber hof mit feinen gemauerten Bogen und Plaftiten und Etfenstangen und Ringen und Gitterfenstern. In Brag ift bas nicht üppiger und verwunichener. Und die mnitifch verichlungenen Galerien; die oberfte mit Berbrecher-Belle (jest Rriminals museum en miniature, darinnen Wallace seine Freude haben wurde); armbide Riegel, muchtige Schlösser, Geminkel und Ge-spizwege ... und unten ein schönes Antiquariat, so recht in die mittelalterliche Umgebung paffend.

Bei einem Goldwasser lande ich abermals. Gins nach bem andern rollt in meinen Schlund. Wohin? Wohin? Wo bleibt das Gold? Ein erfahrener Greis vertraut mir an, es fei hunderklarätiges Gold, was ich da schlude Ob ich es bei der Ab-reise, bet der Ausreise abliesern muß? Ob die Posen mich auf Goldgehalt visitieren? Es wäre mir peinlich.

#### Wie schüht man die Tiere im Winfer!

Die bittere Ralte ber letten Tage follte uns wieder einmal daran erinnern, daß die Tiere im Binter einer bejonderen Pflege bedürfen. Ist der Boden gofroren oder mit Schnec bededt, so streue man den Bögeln an jedem Morgen feines Jutter hin, am besten Sonnenblumenkerne, Hanf und Safer, auch kleine Fleischstückhen. Für Meisen hänge man kleine Sachen mit Ituhkernen oder Tett in Nukschalen auf. Furrevpläge muffen gegen Butritt von Raben und gegen Bitterungseinfluffe jeglicher Urt möglichft ge Bust fein. Pferde durfen im Freien nie Ungere Zeit ohne Deden gelaffen werden. Das Geschirr fou man im warmen Stall aufbewahren und die Sufeisen muffen ofters geschrätft werden. Der hofhund, der an der Rette liegt, ift in einer gut geschütten hundehütte unterzubringen. Die Logertiner gut geschiesen Hutilehatte unterzubringen. Die Ewgerstätte muß östers mit frischem Stroh ausgestattet und immer warm und reinlich gehalten werden. Ein paar Stunden am Tage soll der Hund von der Kette besteit werden, damit er sich eine Zeitlang frei bewegen kann. Die Jutternorm muß für das Tier im Winter erhöht werden, das Trinkge ah mehrmals täglich gereinisch und mit krischen Wolfer appetällt werden, das immer reinigt und mit frifdem Baffer angefüllt werben, bas immer etwas erwarmt fein foll.



Das A'einauto

oder der exmittierte Karo

("Sumorift.")

## Die Dame und ihr Kleid



1. Graner Tuchmantel, ber fich besonders für schlanke Fis guren eignet, mit reichem Scalbejag.

2. Kleid aus nilgrunem Arepu Satin, deffen Innenfeite ebenio wie die Rudfpite des Schals filbergrau abgefüttert ift. Der glodige Rod - rudwarts verlangert - greift von links berum und wird burch eine Anopfreihe gelchloffen. Auch Schal und Manicherten werden gemopft.



3. Glodiger Tuchmantel mit einem eigenattig angeordneten

Bejat aus Tuchs.

4. Nachmittagsmantel aus granem Wollstoff mit weitem lleberichtug. Aragen und Manicherten, die besonders breit find, bestehen aus ichwarzem und grauem Belgwert.

5. Jugenbliches Rleib aus mildblauem Tuch mit Biefenflepperei Un Ausschnitt und Aermelichlug tupferrote Garnierung.



6. Abendmantel aus Gilberlamee, mit grauem Belowert ge füttert und befest.

7. Einfaches, aber durchaus elegant wirkendes Kloib aus tonigsblauem und schwarzem Satin Riche. Der Rod ist bejon ders auf der linken Seite sehr weit geschnitten. Lange Schulter bander beleben die ftrenge Linie.

# Bilder der Woche

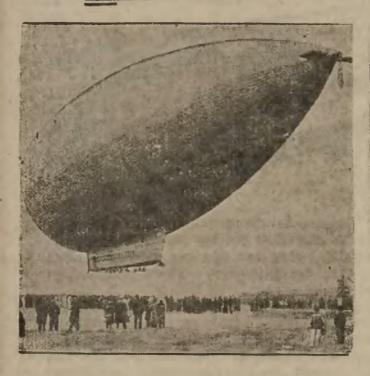

Das erste Ganzmetall-Luftschiff bie dampfactrichene City of Glendale", hat non feines

die dampfgetriebene "City of Glendale", hat von seiner Halle in Glendale (U. S. A.) seine erste Probesahrt erfolgreich ausgeführt.



Bur Chrung Roald Amundiens

der bei dem Bersuch zur Rettung der "Jtalia"-Besatzung sein Uchen geopsert hat, wurde in seiner Baterstadt Sarpsborg ein Dentmas errichtet und fürzlich enthüllt



Die größte Ausstellung chinesischer Kunft

die je in Europa zu bewundern war, wurde fürzlich in der Berliner Atademie der Künste eröffnet. Hier wird die gesamte Kunst Chinas von ihrer Frühzeit im zweiten vorchristlichen Ichtrausend dis zu ihrem vorläufigen Ende (um 1800) gezeigt.

Im Bilde: "Sigende Bodhisattva" aus der Zeit der Gungs-Dynastie (961—1280).



Die Konstruktion des neuen Zeppelin

wird durzeit in Friedrichshafen entworfen. Im Gegensatz zu dem "Graf Zeppelin" (oben), der bei einer Länge von 237 Metern einen größten Durchmesser von 30,5 Metern hat, wird das neue Luftschiff (unten) bei etwa gleicher Länge einen größten Durchmesser von 38 Metern erhalten. Infolgedessen wird sein Rauminhalt von 150 000 Aubismetern den des "Graf Zeppelin" um 45 000 Aubismeter übertreffen. Die Maschinenanlage wird 40.00 bis 5000 Pferdestärten seiten gegenüber den 2650 Pferdestärten des "Graf Zeppelin". Die Motorengondeln, die in gleicher Jahl beibehalten werden, erhalten Doppelmotoren mit se einem Zugund einem Druckpropesser.



Nur noch träftige Worle im Reichsfag

Im Plenarsitungssaal des Reichstagsgeboudes wurde eine Loutsprecherantage eingebaut, die die Reden loise sprechender Abgeordneter verstärft und jede Unruhe im Plenum übertönt. Die Schaltantage (im Bilde) besindet sich beim Sig des Reichstagspräsidenten.



Jum 70. Geburtstag des deutschen Extaisers. Die lette Aufnahme des Extaisers.



Schäfer-Wien



und Fraulein Melitfa Brunner-Wen gewannen in Davos die Europa-Meisterschaft im Herren- bezu.

in Damenkunstlaufen. Ihr Sieg bedeutet einen schönen Erfolg der österreichischen Eislausschule.



#### Prefessor Junters 70 Jahre alf

Der hervorragende Fluggeug-Konstrukteur Prosessor Dr. Ing. Hug Junkers begeht am 3. Februar seinen 70. Geburtstag. Der Jubilar, der sich um die Entwicklung des deutschen Flugwesens außerordentliche Verdienste erworden hat, war von 1897 bis 1911 Prosessor für Wärmelehre in Nachen, hatte 1907 den Doppektolbenmotor ersunden und 1910 seine erste Flugmaschine gebant. Porträt Prosessor Junkers.

# DER ZUGDER ZUKUNFT In pfunllung Suplo föfun Sun Forfupunis!

Die Einführung des Zweiklassensystems bei der Deutschen Reichsbahn stellt einen sehr bedeutungsvollen Schritt auf dem Wege zu einer völlig neuen Zugeinteilung dar.

Wenig mehr als hundert Jahre ift die Gifenbahn alt Cangsichnitt durch den Tagesund taum weniger lang tennt man bei ihr die Einteilung in Klaffen. Schon die erften Bahnen hatten "gutaus gestattete" Wagen — natürlich im Sinne der damaligen Beit! - für die Gafte erfter Rlaffe, fie beforberten dafür aber die am schlechtesten zahlenden der dritten in elenden, völlig offenen, martertaftenähnlichen Befährten. Die Einteilung in Rlaffen ift - von wenigen besonderen Musnahmen abgesehen — in der ganzen alten Welt bis heute bestehen geblieben, der Unterschied aber ist inzwischen



Aussichts=Plattform eines kanadischen Eisenbahnwagens.

mefentlich geringer geworden. Ber beuft heute noch daran, daß es zur Zeit der erften Gijenbahnen mehr als einmal vorfam, daß in der britten Klasse Leute bewußtlos murden, weil fie ben Strapagen einer Reife in den offenen, jowohl gegen Witterungsunbilden, wie gegen die Einwirtung des Rauches der Lotomotive beim Durchfahren von Tunnels vollständig ungeschützten Bagen nicht ge machfen maren? Seute fteben auch dem Fahrgaft britter Klasse für Nachtfahrten auf Bunsch bequem ausgestattete Schlafmagen zur Verfügung.

Die Eisenbahntechnit ift also in erheblichem Mage pormartsgeschritten. Beinahe die einzige Ginrichtung, die fast ein Jahrhundert lang beibehalten wurde, ist die Unterteilung des Zuges in Klassen. Dies System hat nun ausgedient. In der gangen Belt bereitet fich eine Umwalgung auf diefem Gebiete vor. Die Rlaffifi: gierung im Buge wird durch die Rlaffifi: zierung des Zuges abgelöft.

Bisher zahlte man den hohen Fahrpreis erfter oder



Die Urahne.

teit. Ist es doch noch, gar nicht so lange her, daß man "reisen" habe nur für die Bäfte der oberen Klaffen Beltung. Die anderen wurden eben "befördert". Golchen Unschauungen wird man heute nirgends mehr begegnen. Jedem Fahrgast billigt man

wenigstens ein Recht auf ein gewiffes Mindestmaß von "Komfort" zu. In England und in vielen anderen Landern ift jeht felbst die dritte Klaffe gepolftert. In ganz Europa beinahe kennt sie Schlafwagen. Ausgezeichnete Beleuchtung, Lüftung und heizung find Gelbit verständlichkeiten. Abgesehen von der Anzahl der in einem Abteil beförderten Berjonen ift der Klaffenunterschied also vielfach taum noch fpurbar.

Beshalb zahlt der Fahrgast erster und zweiter Klasse also noch das erhöhte Falproeld? Borerit noch für eine geringe Erhöhung ber Reisebeguemlichkeit. Morgenaber nur mehr für Zeitersparnis. Die ganze Belt ift dabei, die Preisbasis ihrer Eisenbahnen auf eine neue Formel du bringen, die Amerika schon lange gefunden und die sich dort glanzend bewährt hat. Dort kennt man nicht die Rlaffifizierung im Zuge, dort gibt es nur eine Rlaffifikation der Büge.

magen eines amerikanischen Luguszuges.

Don links nach rechts: Aussichtsplat, Lesezimmer, Erfrischungsraum, Frifeur, Fernsprechzelle, Anfileideraum, Rauch- und Spiel-3immer, Baderaum, Behälter für Entnahme von kaltem und warmem Waffer.

Bon Newyork nach Atlanta beispielsweise laufen taglich fünf Buge. Der erfte, ein Luguszug, der den iconen Ramen "Fliegender Pfeil" führt, legt die Strede in acht Stunden zurüd; der Fahrpreis — es gibt nur eine Einheitstlaffe - beträgt die "Rleinigfeit" von rund 30 Dollar. Dag diefer Zug mit einem Lugus ausgestattet ift, von dem wir, die bisher von der Eisenbahn nicht gerade verwöhnt wurden, uns taum einen Begriff machen fonnen, gehört dort nur gu den Gelbstverftandlichteiten. Dabei scheinen selbst diese Einrichtungen den Amerikanern noch nicht zu genügen, denn man lieft in den einschlägigen Beröffentlichungen von geplanten Neubauten, die alles Bisherige noch weit übertreffen. Man darf wohl, ohne veraltet zu erscheinen, sagen, daß gar manches, was man fich da im "Lande der unbegrenzten Möglichkeiten" ausgeheat hat, eher wie eine Spielerei anmutet. Wenn ber Amerikaner, dem es auf Geld nicht ankommt, Wert darauf legt, mahrend einer fehr langen Fahrt nicht nur Belegenheit zu haben, sich mit seinem Bureau oder seinen Ungehörigen radiotelegraphisch und telephonisch in Berbindung zu setzen — lettere Einrichtung gibt es ja auch schon bei uns in vereinzelten Zügen —, sondern auch eigens dafür angestellten Damen seine eiligften Beschäftsbriefe zu diktieren, so ist dies schlieflich verständlich. Auch ein Frifeursalon und Baderaume mögen nicht ganz überfluffig fein, da vor allem die Beschäftsreifenden, die feine Zeit zu verlieren haben, in die Lage versett werden müssen, sofort nach Verlassen des Zuges ihre Kundschaft aufsuchen zu tonnen. Die Aussichtsplattformen find fogar



Lerne unterwegs tangen!

zweiter Rlaffe für den Unfpruch auf größere Bequemlich- In den Gefellschaftstaumen der amerikanischen über-Pullman-

der Ansicht war, das Wort eine außerordentlich nügliche Einrichtung, da fie dem Fahrgast Belegenheit bieten, sich in landschaftlich reizvollen Gegenden dem Genuf des Beschauens völlig hinzugeben. Selbst Rauch- und Spielzimmer mogen schlieglich noch hingehen, obwohl man auch im geräumigen Abteil feine Bigarre zu rauchen oder feinen Gtat zu dreichen vermag Ob es aber wirklich notwendig ist, eigene Unkleideräume für Damen, Salons für Borträge und Kinovorführungen zu errichten, in denen Tanzkurse abgehalten werden, von noch weitergehenden Planen gang zu schweigen, ist eine andere Frage. In dem viel armeren Europa durfte es jedenfalls noch sehr geraume Zeit dauern, ehe wir für folche "Notwendigkeiten" Berftandnis haben.

> Auf der genannten Linie verkehren ferner zwei Pullmanzüge, die für dieselbe Strede 101/2 Stunden benötigen, auch über Aussichtswagen, Bibliothet und Frifeursalons verfligen, aber im ganzen bei weitem nicht so elegant eingerichtet find wie der "Fliegende Pfeil". Da sie eine größere Bahl von Fahrgaften befördern und öfter an halten, also wirischaftlich beffer ausgenutit werden, können sie auch billiger fein: man fährt zweieinhalb Stunden länger, zahlt aber zehn Dollar weniger. Dann gibt es täglich noch zwei Bummelzüge, die auch nur eine, freilich gepolsterte Rlasse tennen; über vierzehn Grunden dauert die Reise, toftet aber nur etwa zwölf Dollar,

Diefe neue Berechnungsart, bei der der Beförderungs. preis in erster Linie von der Schnelligkeit abhängig ift, beginnt ihren Siegeszug in der ganzen Belt Bu halten. Daß die ichnellften und darum teuerften Buge auch am besten ausgestattet sind, ist nur folgerichtig. Auch bei uns kennt man längst den einklassigen schnellen Luguszug. Die zweite Stufe zur angedeuteten Rlaffifis zierung der Züge stellt der billigere, dafür aber etwas langsamere, einheitlich ausgestattete Eilzug dar, den man heute gleichfalls in vielen europäischen Ländern vorfindet und deffen Einführung auch in Deutschland ernstlich erwogen wird. Einen bedeutungsvollen Schritt auf dem Bege der geschilderten Entwicklung hat jetzt die Reichs= bahn in Deutschland durch die Einführung des Zweis flassenspftems getan. Die Schaffung von FD- und FFD-Zügen (lettere luguszug,, ähnlich") mit nur zwei, bald wahrscheinlich sogar nur noch einer Rlasse, stellt einen weiteren Schritt in diefer Richtung dar. Auch die schnellfahrenden Schlafwagenzüge find als Borläufer des tommenden Einklaffenzuges zu betrachten.

Wie wird der Zug der Zukunft wohl aussehin? Bon Berlin nad München beispielsweise wird es vielleicht brei Zugtypen geben: den mit großem Luxus eingerichteten Exprehzug, deffen sämtlichen Passagieren alle neuzeitlichen Einrichtungen, wie Rundfunt, Telephon, Bibliothet, der Aussichtswagen, Rauchfalon, ein Kino zur Verfügung stehen und ber im Interesse höchster Zeitersparnis nur in Leipzig und Rürnberg hält. Die Benugung diefes Zuges wird sicherlich mindestens achtzig oder neunzig Mark kosten. Biel billiger wird fich die nächste Zuggattung stellen, die nicht fo luguriös, aber auch bequem, also mit großen drehbaren Polsterfesseln, ausgestattet sein wird und in allen wichtigen Brofftädten, aber auch nicht in mehr als neun oder zehn Stationen haltmachen dürfte. Die Baffagiere dieses Zuges werden wohl taum mehr als fünfzig Mark zu gahlen haben. Der dritte Zugtyp, ber etwa bem heutigen Eitzug entsprechen murde, wird für die Strede vielleicht vierzehn Stunden benötigen, mit einer leichtgepolsterten Einheitsflaffe ausgestattet fein, dafür aber nur einen Fahrpreis von dreißig Mart haben.

Bohl fast allen mare mit dieser Neueinrichtung gedient: der eilige Geschäftsmann wird den teuren, aber dafür bligschnellen Bug benugen, wer viel Zeit, dafür aber wenig Geld hat, wird auch mit der bequemen, wenn auch weniger luguriofen Beforderung im Gilgug gufrieden fein müffen.

Vorläufig find dies alles nur Plane. Aber die Vorbereitungen für die Schaffung des Einheitszuges find in ganz Europa im Gange. Und plötlich, che wir es uns noch versehen, wird er da sein: "der Bug ber Butunft",

Bellmut B. Bonig.



Die fahrende Badeftube in U. S. A.

-o. Bieder hat ein langfähriger Laurahütter Bürger unferen Det verlaffen. herr Berginfpettor Guftav Thurm, melder feit dem 1. Januar 1901 auf ben Richterschächten tatig mar, bat fich Erantheitshalber penfionieren laffen muffen und ift vorgestern nach Obernigt bei Breslau verzogen, mo er feinen Ruheftand gu verleben gedenlt. herr Thurm war wegen seiner biederen und lauteren Beinnung allgemein beliebt und wird fein Beggang allgemein bedauert. "Glüdau!!"

Gefellenprüfung.

o Unter Boriff Des Baderobermeisters Jenonet aus 3a lenge bestanden die Gesellenprufung im Badergewerbe in ben Raumen der Handwertstammer in Kattowit die Legelinge Michael Gawlit, Corg Gollicg, Gerhard Sampel, Alfred Wieczoret und Frang Pamias ans Siemianomis.

Ginichagungston million.

Laut Versügung der Wosewohschaft nimmt die Einstommensteuer-Einschäftungskommission für Siemianowitz und Michaltowitz ihre Tätigkeit vom 1.—80 April d. IS.

Erben gesucht.

Bon Herrn Dr. Winawer, Warszawa ul Kusgistowa 70, erhielten mir folgendes Schreiben:

Warichau, ben 21. Januar 1929.

Cohr geohrter Herr Rebafteur!

Am 1. Juni 1928 ift in ben Bereinigten Staaten ein gewisser Wilhelm A. Sauff. 60 Jahre alt, gistorben, nach bem ein Vermögen von über 100 000 Dollar geblieben ist. Er hat tein Bermochtnis überlaffen, mar ledig, und find auch feine geseitigen Erben unbetannt. Geit 50 Jahren mohnte er in den Bereinigten Staaten, er mar ein mathematischer Expert. Gelu Baber hieß Johann, seine Mutter Karoline, geb. Adermann. Sein Bater follte aus Polen fammen, feine Mutter aus Deutid-Er felbit hatte feinerzert angogeben, er mare ein beutscher Staatsangehöriger. Man vermutet, daß er aus demjenigen Teil Dewischlands stammte, welcher jest zu Polen gehört.

Da es nich hier um eine große Erbschaft handelt, zu wolcher bie hierzulande möglicherweise wohnenden Berwandten von Wilhelm A Sauff berecktigt find, erlaube ich mir, Sie höflichst au bitten, bas Boritebende in Ihrem werten Organ gur allgemeinen Konntnis zu bringen mit der Bomertung, daß fernere diesbezugl. Auftlarungen den intereffierten Berfonen von mir (Dr. Minamer, Warszamo, ul Koszpioma 70) auf Erfuchen gern erfeilt merben.

Gedrückt.

253 Der Naturheiltundige B. von Siemianowit verlieg plözich seinen Wirtungsfreis. Er nahm von Patienten größere Geldbetrage zweds Anschaffung von Bestrahlungs-apparaten, Inhalatoren usw. an, ohne diese anzuschaffen und verschwand. Sein Ausenthalt ist nicht zu ermitteln

Lotalübernahme.

20: Am 28. d. J. wird das Lotal "Zwei Linden" pachtweise von Herrn Schmund Mittis übernommen. Die Konzession ist bis 1 Uhr nadits verlängert worden. Für gute Küche und Getranke wird gesorgt. Um Freitag, den 1. Februar veranfraktet der neue Mitt ein großes Sowiemschachten, verbunden mit Konzert.

Razzia.

is Auf Berankassung des Polizeipräsidiums hat die biesige Polizei bereits 4 mal eine Razzia in Siemianowitz und Umgegend abgehalten, um die Täter zu ermitteln, welche vor 3 Wochen den Steiger Zipser vom Fizinusschacht angesallen haben. Leider blieben die Bemühungen ohne Erfolg und dürften es auch in Zutunft bleiben, wegen der naben Grenze nach Kongrespolen.

### Laurahütte u. Umgebung Noch immer Stillstand in der Fußballbewegung

Generalversammlung des Schlesischen Fußballverbandes — Jubiläumsseier des Laurahütter Hockenklubs Sportallerlei

25. Die hiefigen Sportvereine faffen weiter von fich nichts horen. Ber R. S. 07, ber am vergangenen Sonntag einen flernen Berluch machte, erlitt eine tataftrophale Riederlage in Ronigshütte und läßt gleichfalls seine Mannschaften ruhen. Man weiß wirklich nicht, an was die Aftiven frankeln, Uebermubung ist es jedensalls auf teinen Fall. Reugierig ist man nur, wann die Bereine den Fußballbetrieb wieder aufnehmen werden, ba Die Berbandsspiele vor der Titr stehen und die Mannschaften eingespielt merden müßten. Wir wollen die Folgen der langen Ruhepause nicht miterleben. - Bon großer Wichtigkeit ift morgen die Generalversammlung des Schlesischen Jugballverbandes, welche im Saale "Zur Etholung"-Rattowit stattfindet. Auch Die hiefigen Sportvereine werden dortselbst vertreten fein. Gespannt ift man nur, aus welchen herren fich ber neue Borftand Bufanimenftellen wird. Mug in ben übrigen Sportarten berricht morgen Rube.

Generalverjammlung des Schlesischen Fugballverbandes.

:9- Am morgigen Sonntag versammeln fich im Saal "Zur Erholung"-Rattowig die Delegaten ber Oftichlefischen Sportver= eine ju ber diesjährigen hauptversammlung. Sehr wichtige Puntic stehen auf der Tagesordnung, u. a. auch die Neuwahl des Borftandes. Bei biefer Tagung haben die Bereine Gelegenheit, ihre Klagen offenilich ju außern. Es werben beftimmt nicht wenige fein, die dies und jenes rugen werben, und auch mir Recht, denn Ordnung muß sein. Bet ber Neuwahl bes Borstandes werden die Delegierten die größte Vorsicht walten lassen und Leute wählen, die voll und ganz fahlg sind, den mächtigen Berband zu leiten. An eister Stelle mussen fie "Sportsleute" fein. Beginn der Sibung um 1/10 Uhr vormittags.

Jubilaumsfeier bes Laurahutter Sodentlubs.

-5: Um heurigen Sonnabend seiert der hiefige Hodenklub im Saate von "Zwei Linden" die 10jährige Jubiläumsseier. die er mit bem biesfährigen Faschingsvergnügen in gorm eines Masfenballes verbindet. Die Borbereitungen find ichon beendet und nun follen die froben Stunden ichlagen. Beginn ber Feier um 716 Uhr abends. Wir munichen recht viel Bergnügen!

R. S. 07-Laurahütte.

Bu der morgigen Generalversammlung werben bie Berreit. Buber. Matyfiet und Cyganet als Delegierte bes Bereins herausgeschidt. Genannie herren fahren mit bem 8.30 Uhr-Buge von Laurahütte ab.

Ueberraschend erfahren wir, daß sich unser 2. Sportwart, der Shulleiter Hert M Stephan, mit der Schmester des bekannien Berteidigers Durdel, Frl. Lene, verlobt at. Die gesamten "Nullsebener" entsenden den Neuverlobten die herzlichsten Glückwünsche. — Wer machts ihm nach? Was wird aus dem Istrafportplay?

s: Dem erft por nidt langer Beit erbauten Istrafportplat brobt eine ernfte Gofage, ba die gesamte Affie und Efilad ber Richterschafte auf Diesem Gelande ausgeichittet wird. Die Schladenhalbe vergrößert sich von Stunde gur Stunde und es wird nicht lange bauern und bie eifren Steine meiden bie Umgoumung bevilhren Es ift wirflich ein ichwerer Gilag, den ber R. S. Istra baburch erleiben wieb, benn fo idnell tann man teinen Sportplat herftellen. Erstens sehlt das nötige Geld und bann bas Gelände. Mir erinnern uns noch, mit welch großen Wühen genannter Alub diesen Sportplag, der jur Berschönerung des Stadibildes diente, aufgebant hat. Fast zwei volle Jahre maren normendig, um bas normalige Gelande ju planieren. Schon biefe Arbeiten verschlucken eine Maffe Gelb. Dann fdritt man jur Aufftellung des Baunes, der Umfleibehalle, alles ging natürlich fihr langlam vormarts, ba bas notige fehlte. Nadbom bann jedoch die Gemeinde mit ein m erhebliden Betrage bem bauenden Berein unter bie Sande griff. hatte man das lungerschnte Biel erreicht. Rach und nach murben noch etliche notwendige Berbesserungen vorgenommen und jest nach dem der Sportplat endgültig fertig gestellt murbe, joll er wieder abgeräumt werden. Der A. C. "Jokra" wird richtig tun, wenn er non ber in Frage kommenden Berwaltung einen Schabenerjag forbert. Einen Unspruch hat er bifimmt barauf.

Much der ehemalige "07":Blat am Bitttower Baldchen nor bem Berfall.

Befonnilich erbaute vor etlichen Jahren der hielige A. E. "67"-Paurahlitte am Beitkower Moloden einen Sportplot, ber jedoch vor zwei Jahren vom bortigen R. G. Bittlow ibernom man wurde. Jest ficht man von diesem Sportplatz nur noch einigo Bretter fiehen, die noch auf ben friiheren "07"-Patati erinnern. Das Gelande felbst ift gerfahren und unmiglich ift es, bort jett ein Fufrballweitspiel fteigen ju laffen, Der R. G. Bittfom ideint vergeifen ju haben, das ein Sportplag bauernd in Ordnung gehalten weiden muß.

Sport Feinde oder Freunde.

:5= Rach bem Einbruch in ben Sportplag 07 erfolgte ein ähnlicher in bie Turnhalle an ber Barbarastrage. Es wurden entwendet 2 Fausthälte, 2 Nethälle, 1 Korbball, 3 Tamburin: und 4 Schlagbälle. Zusammen 12 Balle im Werte von 150 3loty.

Ein Roheits-Aft.

35. In dem Bahnsteigwartesaal auf dem Kattowiger Bahnhof legte sich ein Arbeitsloser hin, um zu schlafen. Die Gepächilfsträger stedten dem fest Eingeschlafenen ein Stud Papier in den Mund und zündeten es an. Mit verbrannten, ausgedunsenen Lirpen und brenner Mitge iprang ber Erichronene ins Freie, wo er abgelofchi wurde. Ein Mitreisender aus Siemianowig brachte ben Borfall gur

Das Chamaleon-Anto.

ss Geit einiger Zeit murden aus der Autobuslinie Siemianowin-Rattowit zwei Personenwagen ausgeschal tet, sodaß jegt nur noch zwei siatt drei Wagen fahren. Der Ronzesstonsinhaber legte einen anderen Wagen ein. Es fällt aber auf, daß zwei Wagen abwechselnd die Nummer 3999 tragen. Wie festgestellt wurde, wechselt der Auto-

besitzer bei Wagenreparaturen einsach die Taseln. Jedensfalls ist einer dieser Wagen nicht zur Fahrt zugelassen und es dürste eine Rücksichigkeit des Autobesitzers sein, das sahrende Publikum einem unzuverlässigen Wagen anzuvertrauen. Es wäre wünschenswert, daß die Aussichtsbeharde diesem Treiben endlich ein Ende setz. Der Konzessionsinhaber, ein Herr aus dem Oten, hat selbst nie einen Wagen versehen er hat nur die Konzession, welche er für den Betrag von 700 Ioon monatlich an eine kapitallose Gesellschift verpachtet hat, die natürlich nur auf Keingewinn eingestellt ist. Diese dauernden Unstimmigkeiten milten endlich heigesetat werden. müßten enblich beigelegt werben.

Marianische Jungfrauen-Kongregation.

ss Die Deutsche Marianische Jungfrauen-Kongregation veranstaltete am vergangenen Dienstag, den 22. d. Mts. im kath. Bereinshause ihr diesjähriges Faschingskrängchen, das sehr ge-

#### Tenjeits der Grenze

Deuticoberichleftider Bochenendbrief.

Die oberichlefischen Rommunen in Erwartung ber Sanshaltsbergtungen, - Der 22 Millioneu-Ctat ber Broping - Des neue Bohn- und Arbeitszeitabtommen in ber Gifentubnftrie. - Bentraldlage und Mildhoj? - Die "Satho".

Gleiwit, 24. Januar 1929.

llederall in den oberschlesischen Kommunen ruftet man zu den Etatsberatungen. Borläufig freilich haben die Stadtlämmerer ober die Finangdezernenten die haushaltsplane noch nicht aus ihren Sanden gelaffen, mit Gifer modeln fie baran herum, machen bier einen Abstrich und ftog fen bort ein Loch gu, um bann in ben nachften Bodjen mit gutem Gemiffen por ihre Stadtverordnetenverlammlungen treten gu konnen. Die Stadtwater felbit haben lich, lowett die drei arogen Gladte des Andultriegebietes in Frage tommen, in ihren ersten Sitzungen im neuen Jahre mit ben

Wohnungsbauprogrammen

Bu beschatigen gehabt. Um ungunftigften laffen fich bie Aussichten auf dem Baumarkte in Hindenburg an, benn der Bau von 450 oder 600 Wohnungen in einer Stadt, die so hart wie Hindenburg unter der Wohnungsnot zu leiden hat, bedeutet mahrhaft g nur einen Tropfen Baffer auf den heihen Stein. Ueber den Bindenburger Ctat bort man, daß er ben vorjahrigen Ctat um eine Kleinigfeit überstelgen werde. Aus Beuthen und Gleiwig ift noch nichts verlautbart worden. Aber bag auch ben leitenben Mannern die finangiellen Ropfidmergen nicht erfpart werden, lagt beispielsmeise Die Schuldjumme von 24 Millionen Mart, Die bon der Stadt Gleiwig ju tragen ift, erkennen. Gbenjo mie die Stabte wird aud

Die Proping Oberichleffen Demnachft ihren Ctat vorlegen. Er jog in Ginnahme und Ausgabe mit 22 Millionen Mart balangieren.

In einer Zeit, in der die wirtschaftliche Enimidlung nicht allzu gunftig deurteilt werden darf, wird die Hauptsorge der Stadtverwaltungen und Stadtparlamenie danin geben muffen, Der Bevolkerung feine neuen Stouerlaften aufzuladen. Die Arbeitslolenzahien reden eine ernfte Sprache, und es ift nur gu hoffen, daß bie im Frubjahr eintretenbe faifonmäßige Belebung Mrbeitsmarttes von recht nachhaltiger Birtung fein werbe. Sefonders erfreulich ift es aber, beg in i. oberichtenichen Gifeninduftrie ein ernftbafter Konflitt zwischen Arbeitgebern und Ar-beitnehmern vermieden werden tonnte. Rach schwierigen Ber-Panblungen ift es bem Schlichter Broieffor Dr. Brahn gelungen, Ginigung in ber Lohn. und Arbeitszeitfftage

berbeiguführen. Die Löhne erhoben fich in ber Beife, bag ein Teil der Arbeiter 2 Pscnnig je Stunde und ein anderer Teil 3 bis 4 Psennig je Stunde höher bezahlt wird. Die Arbeitszeit wird für die Mohrzahl der Arbeiter am Sonnabend um eine Stunde verfürzt. Wenn auch beide Verhandlungspartner natürlich von dem Ergebnis nicht von bestehendigt sind und wesemliche Bedenken gegen diese Neuregelung vorgebracht haben, so wird das Abkommen, das bis jum 1. Ottober 1930 gilt, doch hoffentlich eine ruhige Enwidtung der oberschlichichen Gifeninouftrie gemahrleisten. Recht lebtaft werben mahrend ber letten Beit in ben inter-

efficrten Areisen zwei für die Bollsernahrung wichtige Rlanc erörtert. "Der

Plan eines Zentralichlachthofes,

der zwischen hind nburg und Gleiwig errichtet werden soll, ist nötig haben. Es muß aber abgewartet werden, ob diefer Borschlag schon aus dem Gröbsten heraus ist. Denn es darf nicht überfeben merben, daß gerade bie unmittelbar Beteiligten, wie die hindenburger Biercher, ber Errichtung eines folden Bentralichlacithojes ablehnend gegenüberstehen. Lebhafte Mle nungsperichiedenheiten find auch um ben anderen Borfchlag, um ben Plan nämlich, einen

oberichlefischen Dildhof,

ber die Mildbelieferung der brei Industriestädte regulieren foll, ju errichten, entstanden. Magrend De ov. if lefifu,en Brodugenten fich für die Errichtung bi.fes Meilchhofes einfegen, wird aus ben Areifen bes Mildhandels gegen den Blan Bropaganda gemacht. Gur die Entscheidung mird aber lediglich der Wefichts= puntt ausschlaggebend fein durfen, ab bie Berjorgung ber Bevolferung des Industriegebietes durch diefe geplanten Einrichtungen erleichtert wird, und ob biefe etwaigen Borteile die Aufmen-dung größerer Mittel rechtfertigen.

Wenn es bei diesen Dingen um Fragen des wirtschaftlichen Lebens geht, so handelt es sich bei den Planen, die unter dem Tirel "Gatho" lebendig werden, um ein nicht unwichtiges Stild kulturellen Lebens. Unter dieser nach medernem, darum aber boch nicht guten Geschmad gebildeten Abfürgung "Satho" ver-

Schlesische Ausstellung für Theaterlunde in Oppeln.

Die vorbereitenden Arbeiten für biefe Ausstellung, bie por allem von ber Bereinigung oberichtefifder Schriftfteller unter Leitung ihres Obmannes, Friedrich Kamineli, geleistet werben, find jost soweit gedichen, bag die Perwirklistung biefes bedeutsamen kulturellen und nationalpolitischen Werkes als gesichert angesehen merben barf

Die Theaterfultur Oberichleftens ift alter als gemeinhin belannt ift.

Shon in den Tagen Friedrichs bes Großen find die oberichseffe ichen Städte und Dorfer von einer in Relife anjäffigen Schauipielertruppe bespielt worden. Bon diefer geichichtlichen Ente widlung des oberichlesischen und ichlesischen Theaterlebens foll die Ausstellung, mit beren Eröffnung Anfang Mai ju richnen ist, künden. Und es ist zu erwarten, daß viese geschichtliche Befinnung auch bem gegenwärtigen Theaterleben, bas ja itberall im Zeichen einer ichmeren Rrifis fteht, bienlich fein wird. Diefe Erwartung ericheint umsomehr gerechterigt ju lein, als Die "Catho", ter sich eine Reihe erfahrener Forider und Fahleute dur Versügung gestellt hat, alle 3meige theaterwissenschaftlicher Forschung um alen wird. So werden in verschiedenen Abteis lungen die Wanderbuhnen, Die Mdrioneitentheater, Die Kriegsfronttheater, die Beziehungen zwischen Licater und Schule. die Grenzgebiete, die Begiehungen Richard Magners und Friebrichs des Großen ju Chlefien und viele andere theatergefin mit liche Einzelheiten, bargeftellt werben. Reben diefen biftorifch= orientierten Teilen ber Ausstellung wird nazürlich auch ein ums faffender Ueberblid über die gegenwärtige Lage des Theaters

Die im Leben Ernftes und Beiteres dicht nebeneinander wachsen, fo mag auch biefe Wochenendplauderei einen froblichen Be duß turch die Biedergabe einer fielnen Gerichtsgeschichte finden. Da finnd vor bem Beuthener Schöffengericht ein aus Schlesiengrube fammender Arbeiter, 23 mal vorbeitraft, biesmal megen Widerstands gegen bie Staarsnewalt, Sachbeschadis gung, Sausfriedensbruchs und Pagvergebens vor den Radi gerufen. Diefer Jojeph Bawreginet, fo heißt ber Mann, ift ein mahrer Gemütsmenich, ein verbummeltes Einie, bas auf feine Art beinahe fo etwas wie ein Sumorift ift. Den gut gemeinten Mahnungen des Richters, er solle sich bessern, begegnete Joseph mit einem resignierten Lächeln, alle Besserungsversuche seien doch vergebens, da er

unter einem ungludlichen Planeten geboren

fet, ber ihn ichiafalshaft jum Bolliuhren feiner Streiche aminge. Und als nun gar ber Angeflagte bem Borfitjenden berauf aufmert'am gemadit murbe, daß er als Ausländer boch Papiere bet fich führen muffe, widerfprach diefer Gemutemenich aufs lebhafteste Die Teilung Oberschlossens sei während seiner "Abwesens beit" (offenbar verbrachte Joseph damals gerade wieder einige Monate in irgendelnem Gesangnis) erfolgt und könne von ihm daher nicht anersannt werden. Solange er teire infitiesbaren Lote por lich fande, gabe es für fein (im eigenilichen Sinne bes Wortes verstandenes) "Fortkommen" keine Grenzen. Soweit der Joseph Wawrezinet aus Schlesiengrube, 42 Jahre alt und feit dem vorigen Mittwoch 24 mal vorbestraft ...

mütlich verlief. Nur zu schnell verying der herrliche Abend, der mit einem gut zubereiteten Kaffee und den dazu gehörenden appetitlichen Pfannkuchen eingeleitet wurde. Sehr erheiternd wirften die Bortrage und Singeinlagen. Bemerkenswert maren dabei die altmodischen Koftume. Schlieglig tamen auch die heißersehnten Saschingstänzchen an die Reihe, zu denen die Mufit das ihrige tat. Bei der Berlofung wurden die schönsten Sachen gewonnen, die vielen ein liebes Unbenten bleiben mer-Die nächste Bersammlung findet am Sonntag, den 27. d. Mts., nachm. 5 Uhr, statt, und ba der Jahresbericht auf der Tagesordnung ift, wird um vollgahliges Ericheinen gebeten,

Berein felbständiger Raufleute.

o Um Montag, den 28. Januar 1929, abends 8 Uhr, hält der Berein selbständiger Raufleute Siemianowice im Bereins: lotal Duda seine fällige Generalversammlung ab. Auf der Ingesordnung fteht unter anderen wichtigen Buntten die Genebmigung bes abgeanderten Statuts, weshalb um jahlreiches und punttliches Ericheinen bringend gebeten wird.

Aus bent Lager ber "Freien Sanger".

5= Der verdienstvolle und umsichtige Bereinsführer Berr Polpiech feiert am morgigen Sonntag seinen Geburts= Die gesamte Gängergemeinschaft entjendet dem lieben "Bater" ber großen Vereinsfamilie zu biefer Feier bie berglichften Gludwuniche. "Glud auf!"

#### Gottesdienstordnung:

St. Recuglirche - Siemianowig,

Conntag, ben 27. Januar.

6 Uhr: für die Barochianen.

71/2 Uhr: für verft Frang Broll, Bater Johann, zwei Sonne, Bermandtichaft beiderfeits.

834 Uhr zur gottl. Vorfehung in bestimmter Meinung. 10,15 Uhr: gur bl. Agnes, bl. Theresia vom Kinde Jeft für bie poln. Apirantinnen.

Montag, den 28. Jamuar. 1. hl. Messe für verst. Albert Kucharczyk, Ghejrau Marie. Sohn Josef, Hedwig Rucharcant und Bermandtichaft.

hl. Messe für vert, Balentin Labrnga und Tochter

Martha. hl. Meffe für das Brautpaar Wanot-Marcot 8 Uhr: Beerdigung des verft. Fr Kefton

#### Rath. Bfartfirme St. Antonius, Laurabhite,

Conntag, ben 27. Januar.

6 Uhr bl. Meffe für verft. Richard Firod und Sohn. 7% Uhr: hl. Deffe gum Bergen Schu für ein Jahrtind aus ber Familie Lam t.

81% Uhr: hl Messe für das Jahrkind Familie Aluge. 10,15 Uhr: hl. Deffe mit Dantsugung für erhaltene Gnade betr. Silberner Hochzeit Paul Kowol und Frau.

#### Evangelische Rirchengemeinde Laurahütte.

Sonntag (Septwagesimae), ben 27. Januar.

9% Uhr Hauptgottesdienst.

14 Uhr: Kinvergottesdienit.

12 Uhr: Taujen. Montag, ben 28. Januar

74 Uhr: Jugenobund (Bibefftumbe).

71/2 Uhr Madchenverein (Singstunde).

Dienstag, ben 29. Januar.

71/2 Uhr: Madchonverein.

### Aus der Wojewodschaft Schlesien

Neuer deutscher Vizekonsul

Der Legationsjelretar ber Deutschen Gejandischaft in Bien, Dr. Karl Refenberger, ift, dem "Barifchen Kurier" 3112 folge, jum Bigetonjul am Deutschen Generaltonfulat in Kartowit ernannt worden. Dr. Refenberger tam com banrifchen Juftige und Bermaltungsbienft in die Diplomatie und mar gua nachit im Auswärtigen Amt in Berlin und ipater als Gefreiar der Deutschen Delegation bei der Interallierten Rheinland= Rommiffion in Robleng tätig.

### Wie sich die "Freien Sänger" im "Zirtus" Sarrasani amüsierten

=53 Es war wieder einmal ein geselliger Abond, den die hies sigen "Freien Sänger" veranstalteten. Diesmal war es ein Maskenball unter der Devise: "Im Zirkus Sarrasani", welcher am vergangenen Sonnabend im Geislerschen Saale vom Stapel Die Beranstalter haben alles aufgeboten, um dem Feste das notwendige Gepräge zu geben. Gewiß, es ift nicht einsach, alle Unwejenden zufrieden zu stellen und wie wo anders, so gab es auch da, Unzufriedene. Im Allgemeinen waren die Vorbereitungen groß und schwer war die Arbeit, den geräumigen Saal hierfür zu imitieren. Noch bis zur legten Stunde maren cifrige Hande in Tätigkeit, um alle Arbeiten südenlos unters Dach bringen zu können. Die größte Mülhe ersorberte die Dewendekorarion, die fast eine ganze Wocke Zeit in An-spruck nachm. Doch zum Glück, es ist alles gelungen, so daß zur sestigesetzten Stunde die "Lorstellung" beginnen tonnte. Musittapelle gab das erste Zeichen zur Stimmung. Raum, daß begonnen murbe, fanden sich auch schon die ersten Masten ein, wie Indianer, Cowbys, Trapper, Clowns, Bajaderen, Tänger wim., die ihre Kunft jur Schau brachten. Leider war nicht im= mer die Mufit in Form und so manches Stud war dirett tlag: lich. An ihr lag es, dag icon nicht von vorherein die nötige Begeisterung vorhanden mar, denn bekanntlich muß die Dufif darin den Ton angeben. Außerdem waran die Paufen viel zu lang. Sier wird die Bereinsleitung ein gutes Lehrgeld bezahlt haben und für die Butunft eine beffere Mufittapelle verpflichten; eine Besetzung, die mit einigermaßen gutem Rhythonus konzertieren lann. Das man noch vermigte, daß mar ber Birtusbiret-

tor mit den dirigierenden Worten. Es ift gang thar, daß man zur jeder Sache eine Leitung haben muß, die man jedoch bei diefem Bergnugen vermiste. Torydem muß man jagen, es amufierte sich jeder je nach Lust und Wollen. Begehrt waven sclbstverständlich, die Masten mit den schönsten Kofvimen, aber mobigemertt, - mur bis zur Demastierung, benn, "o meine Sana ..... nicht alles ift Gold was glangt. Go mancher freute fich eine Edonheit erobert ju haben, boch die Entraufdung ma: groß als er die Sonne ju Tage aufgehen fan. D, dann gab es Soulon und Zähnefnivschen. Ja, es ift eben beim Mastenball nicht anders, da muß schon dieser ober jener Unternehmungsluftige in den fauven Apfel beißen. Aber trot biefen Enthüllungen mar die Stimmung eine glänzende und blieb so bis dur letzten Minute. Getange wurde nach herzensluft und wer weiß, ob nicht Diese oder Iener door das herz gelaffen hat. Das dürfte noch die Zeit mit fich bringen. Bon großem Borteil war das unter den Gaften fein Krakeler vorhanden war, der die Stimmung verdorben hatre. Alles vergnügte fich in befter Sarntonie, also magrhaftig, vollkemmen "frei" gern madte man die Bahrnehmung von ber Polizeistunde, benn su gerne hatte man noch einige Stunde gerangt und g jubalt, doch das Auge des Gesetzes madt, und das ist leider. Mit einem kleinen Kater trennte man sich, je mach Kategorien, von ber "Errungenschaft", von der Braut uim., mit dem Bewußtsein, sich ridtig vergnügt gu haben. Go in Diefem Sinne feierten bie bicfigen "Freien Sänger" ihren diesiährigen "Karneval".

#### Die Arbeitslosenunterstüßungen im Jahre 1928

Nach einem Bericht des Arbeitslosenfonds in Kattowitz wurden im Jahre 1928 insgesamt an die Arbeitslosen der Wo: jewodichaft 5 825 000 Bloty an Unterfrütungen ausgezahlt. Dem gegonüber fteben Ginnahmen aus der Arbeitslofenverficherung von 5547 985 Bloty, also ift ber staatliche Bufchuf fur bieje Razegorie von Arbeitslosen fein großer gewesen.

Dazu fommen jedoch noch die Ausgesteuerten, die ihre Un-terfrügung von der sogenannten Afeja Doragna beziehen.

Rattowin und Umgebung.

Deutsche Theatergemeinde. Sonntag, ben 27. Sanuar kommt nadmittags "Balgerraum" und abends "Serzogin von Chicago" jur Auf uhrung. — Montag, den 28 Januar wird Rudolf Figets Menschen bes Untergangs" gespielt. — Mittwoch gelangt als Gaftspielvorstellung der Tegernfeer Bauernbuhne in den Reichshallen "Die drei Dorfheiligen" jur Aufführung. - Freitag wird als 2. Abonnementsvonstellung "Rathan der Weise" gespielt.

Erstaufsührung von Rudolf Jigets "Menschen des Unter-gangs". Für die Erstaufführung von Rudolf Figets "Menschen des Untergangs" am Montag, ben 28. Januar, abends 8 Uhr. find Orchefter, 1. und 2. Partett, Parterre 1. Rang und Logen bereits ausverfauft. Da bie Nachfrage noch weiterhin anhalt, wird gebeten, Die vorbestellten Karten bis Montag, mittags 1 Uhr, an ber Raffe abzuholen, ba fie fonft anderweitig vergeben merben müffen,

Gaufpiel ber Teaernjeer! Die beiden Gaitspiele ber Teaernfeer Bauernbunne am 30. Januar, abends 8 uhr, und am 3. Tebruar, nadmittags 4 Uhr, finden nicht im Stadtheater, fondern in der "Reidshalle" ftatt. Wir machen auf die Beranstaltung biefer Runftlertruppe, bie überall auferorbentlichen Brifall fanb, gang besonders au mertjam und bitten, insbesondere unsere Mitglieder, fich rechtzeitig mit Karten zu versehen. Karten im Borverkauf zum Preise von 1,50 bis 5,00 Bloty an ber Raffe bes Deutschen Theaters, Rathausstraße, täglich von 10 bis 2 Uhr vormittags.

Königshütte und Umgebung.

Deutsches Theater. Die Tegernscer tommen! Um Dienstag, den 29. Januar werden "Die drei Dorfheiligen", ein toller Bauernichwant von Mag Real und Mag Ferner gur Auffuhrung gebracht. Beginn 20 Uhr. Schaufpielpreife! Borverfauf an der Theaterfaffe von 10 bis 13 Uhr und von 17,30 bis 18,30

Uhr, Sonntag von 11 bis 13 Uhr. Tel. 150. — Donnerstag, deu 31. Januar tommt die große Berbiiche Oper "Die Macht bes Schidials" dur Darftellung. Der Borvertauf beginnt am Conntag. Nichtabgeholte Abonnemenisplage werden ab Dienstag weiterverlauft. - Donnerstag, den 7. Gebruar: "Menichen bes Unterganges" von Rudolf Fizek

Schaufpielabonuement. Wir machen barauf aufmertfan. daß bas Abonnement fofort erneuert werden muß. Die erfte Borftellung der 2. Geric Des Abonnements findet am tomm n. den Freitag statt. Es tonnen auch neue Abonnenien aufges nommen merden, ba gute Plage frei geworben finb.



Kattowig - Wefte 416.

Moutag. 11.56: Zeitansage und Werterbericht. 12.10: Schallplattentonzert. 15.45: Berschiedene Bekanntmachungen und Borträge. 17: Bortrag von Prof. W. Dziegiel. 17.25: Bortrag. Der schlefische Radio-Amateur. 17.55: Nachmittagskonzert, übertragen von Barichau. 19.10: Unterricht in der polnischen Sprache 20: Bortrag von Ingenieur Nitich. 20.30: Abendtongert: "Musit altitalienischer Komponisten". 22.30: Bortrag: Der Sport in England und in Bolen.

Barican - Welle 1111,1.

Sonntag. 10 15: Uebertragung bus ber Rathebrale von Bilna. 12.10: Symphonietongert der Worjchauer Philharmonie. 14: Bortrage. 15.15: Symphonicfonzert ber Barfdauer Bhitharmonie. 17.30: Bortrage. 18.20! Unterhaltungstonzert. 19,20: Bortrage. 20.45: Nebertragung aus Arafau. 22: Berichie unb

Moutag. 12.10: Schallplattenkonzert. 13: Stunde für ben Landwirt. 14.50: Wetterbericht. 15.35: Bottrag. 15.50: Schalls platientonzert. 17: Bortrag. 17.55: Casechauskonzert. 19.10: Französtische Literatur. 20.30: Abendkonzert, übertragen aus Kattowig. 22: Borträge 22.30: Tanzmusik, übertragen aus dem

Berantwortlicher Retatteur: Reinhard Moi in Ratiowing. Drud u. Berlag: "Vita", nak'ad drukarski, Sp. z ogr. odp. Katowice, Kosciuszki 29.



Hodelle

bringt das neue Ullstein - Maskenalbum. Alle sind Ullstein-Schnittmuster-Modelle, einfach im Schnitt, im Nu geschneidert! Preis des Albums 2 Mark. Erhählich bei:

Kattowitzer Buchdruckerei- u. Verlags-Sp.-Akc.

Su bit Trife Conding in Gere-gram des

#### Bedienung für ben gangen Tag und

Frau oder Medden um Semmel-Austragen, per fofort gelucht. gegen gute Bejahlung. 

Solider Berr fucht per ein ichon möbliertes

Häuser, Burgen, Schiffa F.ugzeuge und Krippen AUSSCHNEIDE BOGEN Puppen :: Tiere u.s. w. in großer

> am Lager in der Bucheandig cer Kattowitzer Bucharuckerel- und eriags - Sp. Akcyina na e Lauraharo

Was is 4s nur mit der Mode

leh kann doch nicht senon wieder ein eues Kleid kaufen...

Beyers Modenblatt

lehrt alles vom Hausanzug bis zum Abendkleid selbst zu schnel-dern. Schnittbogen für alle Modelle in 18dem Helt. Außerdem Roman, Hauswirtschaft u. v.a. Lassen Sie sich die neuesten Hefte von Ihrem Buchhäneler vorlegen oder für 15 Pl. vierzehntiglich

ins Haus bringen
EYER-VERLAG, LEIPZIG-T.



ein Bündel Nerven i Deren Schonung bedeutet gielchzeitig unser kölperliches Wohlbefinden Jeder Schritt erschuftert das gesamte Nervensystem. Die Folge ist vorzeitige Ermudung des

Körpers. Überreiztheit und in weiterer Folge Sinken der Widerstandsfähigkeit gegen die Ansprüche des Alltags. Tragen Sie BERSON-Gununlabsetze. Sie werden, wenn Sie "Berson" tragen, die Wohltat des einstischen Schilttes nie mehr entbehren wollen

BERSON TRAGEN - EIN WOHLBEHAGEN

Тикломически Винипентиканда изинатинания принципентический принцептический принцептический принцептический при